## Nº 254.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 22. Oftober 1828.

Angekommene Fremde vom 20. Oftober 1828.

Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Konin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Radonski aus Jarentowo, Fr. Gutsbesitzerin v. Zbijewska aus Wizemsborz, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Grußezynski aus Niewierz, Hr. Gutsbesitzer Studniarski aus Czerniejewo, I. in No. 391 Gerberstraße.

#### Chictal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Königl. Lands gericht werden nachstehende verschollene Personen, als:

- 1) der Backermeister Benjamin Gottlieb Arutsch, welcher sich vor ungefahr 36 Jahren aus Inowraciam entfernt,
- 2) die Louise Amalie Nehlaff, welche im Jahr 1807 nach Warschau in das St. Casimir-Rloster gesandt worden, auch dort angekommen ist,
- 3) der Christian Tiglaff, welcher um Oftern 1812 in das Polnische 17. Infanterie-Regiment eintrat u. mit diesem nach Rufland ging,

4) ber Michael Krüger, welcher im J. 1806 zum Polnischen Militair ausgehoben,

5) ber Gottlieb Rrüger, welcher im Jahr 1808 als Bedienter eines Franz. Offiziers nach Spanien ge= gangen,

#### Cytacya Edyktalna.

Z strony podpisanego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego zapozywaią się ninieyszem publicznie zapodziane osoby, iako to:

1) Piekarz Benjamin Gottfryd Krutsch, który przed 36 latmy z Inowraclawia się oddalił.

2) Louisa Amalia Retzlaff, która w roku 1807. w klasztor St. Kazmierza do Warszawy zasłaną była i tam przybyła.

3) Krystyan Titzlaff, który około Wielkanocy roku 1812. w 17ty regiment piechoty Polskie wstą. pił i z tem do Rossyi szedł.

4) Michał Krüger, który w roku 1806tym do woyska Polskiego wziętym został.

5) Gottlieb Krüger, który iako służący officera francuzkiego w roku 1808. do Hiszpanii poszedł.

6) Lorenz Woyczechowski, który

6) ber Lorent Wonczechowski, welcher im Sabr 1808 von Polnisch=Krone weggegangen,

7) ber Carl Chriftian Schult, welcher im Jahr 1811 mit ber Frangofischen Urmee nach Rugland gegangen,

8) ber Daniel Inbelefi, welcher im Sahr 1812 ale Polnischer Golbat nach Rugland gegangen,

9) ber Frang Choroblewsfi, welcher mit einer Abtheilung ber Polnischen Confoderirten 1794 Inowraclaw verlaffen,

10) ber Unton Czapla, welcher im Jahr 1808 aus Thorn in Handlungs=

Geschäften weggereift,

welche insgesammt feit ber Beit ihrer Entfernung nichts von fich haben horen laffen, fo wie beren etwanige Erben und Erbnehmer hierdurch öffentlich vorgelas ben, fich binnen 9 Monaten und zwar Spateftens in bem auf ben 1 9. Auguft 1829 por bem Deputirten herrn Land= gerichts-Referendarius Awabynsti in un= ferm Geschäfte-Locale biefelbft anberaum= ten Termin perfonlich ober fdriftlich zu melben und bafelbft weitere Unweifung, im Rall ihres Musbleibens aber gu ge= wartigen, bag biefelben fur tobt erflart, und ihr fammtliches jurudgelaffenes Bermogen ihren nadiften, fich gemelbeten und legitimirten Erben zugesprochen und ausgebandigt werden wirb.

Bromberg ben 22. September 1828. Ronigl. Preug, Landgericht.

- w roku 1808. z Koronowa się oddalił.
- 7) Karol Krystyan Scholz, który w roku 1811. z armią francuzką do Rossyi poszedł.

8) Daniel Tydelski, który w roku 1812. iako żołnierz Polski do Rossyi poszedł.

o) Franciszek Chorobłewski, który pod czas konfederacyi polskiey w roku 1794. Inowracław opuścił.

10) Antoni Czapla, który w roku 1808. w sprawunkach handlowych z Toruniu wyiechał;

tudzież nieznajomi tychźe osob sukcessorowie i spadkobiercy, ażeby w przeciągu gciu miesięcy a naypózniey w terminie na dzień 19. Sierpnia 1829. przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kwadynskim w lokalu służbowym tuteyszm wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się i dalszych wskazowek oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, iż za umarłych uznani zostana i ich caly pozostawiony maiatek naybliższym ich krewnym, którzy się zgłoszą i wylegitymuią, wydanym będzie:

Bydgoszcz dn. 22. Września 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Nachbem über ben Nachlaß ber zu Czersk verftorbenen Umtmannin Klahr, Catharina geb. Pegelau, heute ber erbschaftliche Liquidations-Prozeff eröffnet worden ift, fo werben alle unbefannnte Nachlaß-Glau= biger hiermit aufgefordert, in dem auf den 14. November d. J. Bormittags guhr vor bem herrn Landgerichte = Rath Robler in unserm Inftruktions-Zimmer anberaum= ten Termine entweder in Person ober durch gesetzlich zuläßige Mandatarien, wozu ih= nen die Juftig = Commiffarien Schulg, Schopfe, Vogel und Brir in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre For= berungen zu liquidiren, und zu bescheini= gen, mibrigenfalls fie aller ihrer etwani= gen Vorrechte fur verluftig erklart und mit ihren Forberungen nur an basjenige werben verwiesen werben, mas nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 30. Juni 1828.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

A vertiffem ent. Die zu Kurzig, Meseriger Kreises, unter No. 18 belegene, dem Samuel Galke und bessen Ehefrau gehörige Krugsnahrung, welche gerichtlich auf 400 Athl. abgeschäft worden, ist auf den Antrag eines Gläubigers sub hasta ges stellt, und der peremtorische DietungsObwieszczanie.

Nad pozostałością zmarłéy w Czersku Katarzyny z domu Pagelau byłéy zamężney Klahr, otwo. rzony został dzisiay proces sukcessyino likwidacyiny, zaczem zapozywaią się wszysci niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 14. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Köhler Sędzią Ziemiańs. w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście, lub teź przez prawnie upowaźnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Brixa i Vogla przedstawiamy, staneli, i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą, iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 30. Czerwca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gościniec Samuela Galke i żony iego we wsi Kurzig Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 18. leżący i sądownie na Tal. 400 oceniony, został przez ich wierzyciela na subhastacyą podany i termin peremtoryczno licytacyjny na dzień 20. Gru-

Termin auf ben 20. Decembier c.

hier angeset worden.

Es werden Kauflustige, welche annehmliche Zahlung zu leisten vermögen, aufgefordert, sich in diesem Termine zu melden und ihr Gebot abzugeben.

Meseritz ben 21. August 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dnia r. b. tu w Międzyrzeczu wyznaczony.

Wzywamy więc chęć kupienia maiących i zapłacenia możnych, aby się w nim stawili i licyta swe podali.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1821. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

### Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Frauftadtichen Rreife, in der Stadt Frauftabt unter Do. 879 belegene, bem verftorbenen Badermeifter Camuel Balter zugehbrig gewesene Wohnhaus nebft Backerbank und Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1616 Athlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Gläubiger Schuldenhalber bfe. fentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 14. Januar 1829 bor bem herrn Landgerichts = Rath Gabe Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Befigfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baß bas Grundfind bem Meiftbietenden qu= gefchlagen werben foll, infofern nicht ge= fetgliche hinderniffe eine Ausnahme zulaffen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem Jeben frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorges fallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcya Naszą w mieście Wschowie, Powiecie Wschowskim, pod Nrem 879. położone, do pozostałości Samuela Walter, piekarza, należące, wraz z iatka piekarską i przyległościami, które według taxy sądowéy na tal. 1616. ocenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyi. ny na dzień 14. Stycznia 1829 zrana o godzinie rotéy przed deputowan. W. Gaede, Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznaczony został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnym terminem zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Re-

kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 7. August 1828. Königl, Preuß. Landgericht.

gistraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa dnia 7. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Im Anfange bes Monats Januar c. sind 10 Stuck Goldmunzen, nanlich 9 Dukaten und ein größeres Goldstück, in ber Gegend bes Gartens Sr. Durchlaucht bes Fürsten Radziwill gefunden worden; ber unbekannte Eigenthumer wird aufgefordert, sich spätestens im Termine den 30. Oktober c. vor dem Justiz-Assessifer Struenses zu melden, und sein Eigenthums-Recht darzuthun, widrigenfalls die Münzen dem Finder nach §. 44 Tit. 9 Thl. I des Landrechts zugeschlagen werden sollen.

Posenden 24. Juli 1828, Konigl. Preuß, Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

W początku miesiąca Stycznia r. b. zostało 10 sztuk pieniędzy, monety złotey a mianowicie 9 dukatów i iedna sztuka większa złota w okolicy ogrodu J. Xięciey Mości Xięcia Radziwiłła znalezione; niawiadomy właściciel wzywa się ninieyszem, aby się naydaley wterminie dnia 3 o. Października c. przed Assessorem Sprawiedliwości Struensee zgłosił i swoie prawo własności udowodnił, w przeciwnym bowiem razie, taż moneta znalazcy stosownie do §. 44 tyt. 9 Cz. I. Prawa Kraiowego przyznaną będzie.

Poznań d. 24. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Subhaftations=Patent.

Start of whitelet the religion of the

Im Wege der nothwendigen Subhaftation haben wir zufolge Auftrags des Königl. Landgerichts Fraustadt zum Berstauf der zu Kelez unter No. 23 beleges nen und den Thomas Griegerschen Seesleuten zugehörigen Wiese, welche gerichtslich auf 150 Athl. abgeschätzt worden, einen Termin auf den 9. December c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube anderaunt, zu welchem wir Kauslustige, Besigs und Zahlungsfähige hiermit vorladen, mit dem Bemerken,

Patent subhastacyiny.

W drodze koniecznéy subhastacyi wyznaczyliśmy w moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do sprzedania w Kielczewie sub Nro. 23. położoney a małżonkom Grygrom należącey się łąki, która sądownie na 150 Tal. oszacowaną została, termin na dzień 9. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8méy w tureyszey sądowey Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących

baß ber Meifibietenbe nach vorheriger Genehmigung bes gebachten Koniglichen Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 20. September 1828. Konigl, Preuß. Friedensgericht. ninieyszém zapozywamy z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańsk. przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 20. Września 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Publicandum.

Das hiefelbft auf ber Ronigsftraffe unter Do. 136 belegene, jum Leinweber Johann Schabefichen Rachlaffe gehörige Wohnhaus von 2 Ctagen nebft bahinter befindlichem Gartchen, hofraum und Stallung, welches gerichtlich auf 774 Rthlr. 27 fgr. abgeschätzt worben ift, foll zufolge Berfügung bes Ronigl. Land= gerichts ju Deferit, im Wege ber noth= wendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenden verkauft' werben. biefem Ende haben wir einen Licitations= Termin und zwar auf ben 23. Decem= ber c. Vormittags um 10 Uhr im biefi= gen Gerichtelofale anberaumt, und laben gu bemfelben befite und gahlungefahige Raufluftige hierdurch ein.

Mollftein ben 3. August 1828. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Należące do pozostałości płóciennika Jana Szabek, domostwo o dwóch piętrach tutay przy ulicy Królewskiey pod Nr. 136, sytuowane, które wraz z przyległym ogródkiem i stayniami, sądownie na Tal. 774. śgr. 27. ocenionem zostało, stósownie do urzadzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą koniecznéy subhastacyi, publicznie naywięcey daiacemu sprzedane być ma. Końcem tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 23. Grudnia r. b. z rana o godzinie 10. w lokalu sądowym, na który ochote kupna maiacych, do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 3. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Subhaffations = Patent.

Gemäß Auftrag eines Königl. Hochl. Landgerichts zu Fraustadt, soll das zu Kröben unter No. 72 auf der Kobyliner Straße belegene, den Nicolaus Schwartzsschen Erben, nebst einem dabei befindlichen Garten gehörige Mohnhaus, auf

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom, wraz z przyległym do niego ogrodem w Krobi przy ulicy Kobylińskiey pod Nr. 72. sytuowany do sukcessorów Mikołaja Szwarca nale-

150 Athl. gerichtlich abgeschäht, wegen rudständigen Königl. Abgaben im Wege ber Subhastation verkauft werden.

Ju biesem Behuf haben wir einen Termin in loco zu Kröben auf ben 5. Januar 1829 anberaumt, zu welschem Besitz- und Zahlungöfähige hiermit eingeladen werden, und der Bestbietende hat, nach vorheriger hoher Genehmigung, den Zuschlag bieser Grundstücke zu gezwärtigen. Auf später eingehen könnende Gebote wird nicht gerücksichtigt werden.

Gostyn den 2. Oktober 1828.

र्वे क्षा कर्म कर्मा कर्म कर्म रहे क्षा कर्म कर्म कर्म

Ronigl. Prenf. Friedensgericht,

żący, i na 150 Tal. sądownie oceniony, dla zaległych podatków Królewskich przez subhastacyą sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy w Krobi Termin na dzień 5. Stycznia 1829. r., na który będących w stanie nabycia i zapłacenia ninieyszym wzywamy, a naywięcey podaiący spodziewać się może, za poprzedniem zatwierdzeniem, przybicia gruntu tego.

Na późniéy zayść mogące podania żaden wzgląd miany nie będzie.

Gostyn dnia 2. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In ber Sequestrations = Sache von Groß-Lubin im Pleschner Kreise ist mir ber Auftrag geworden, 500 Stuck Kiesfern, ohne die Stubben, offentlich an ben Meistbietenden zu verkaufen.

Ju diesem Behuf habe ich einen Termin in loco Groß-Lubin auf den 30. Oktober 1828 Bormittags um 9 Uhr angesetzt, zu welchem ich zahlungsfähige Kaussustige mit dem Bemerken vorlade, daß das Holz größtentheils starkes und Mittelbauholz ist, wovon is bereits gefällte Stamme und daß die früher dem Berkaufe entgegenstehenden Hindernisse beseitigt sind.

Der Bufchlag wird an ben Meiftbie-

Obwieszczenie.

W interesie sekwestracyi dóbr Wielka Lubinia w Powiecie Pleszewskim położonych, zostało mi poleconém, abym 500 sosien bez pniów publicznie naywięcey daiącemu sprzedał.

Wyznaczywszy tym końcem termin w mieyscu Wielkiey Lubinie na dzień 30. Października r. b. o godzin. 9. zrana, wzywam chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w takowym stawili, nadmieniając, iż drzewo to po większey części składa się z mocnego i średniego drzewa do budowli zdatnego, z którego i sosien iuż iest spu-

tenben gegen gleich baare Zahlung in Courant fogleich erfolgen.

Krotofdin ben 22. September 1828.

Der Konigl, Landgerichts=Rath.

w stante ratively i englecome niniey-

ebon vovelment o verouven my

szczona i że dawniej zachodzące prz szkody już załatwione zostały.

Przybicie na rzecz naywięcey daiącego zagotową zaraz w kurancie zapłata w terminie natychmiast nastąpi.

Krotoszyn d. 22. Września 1828. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sędzia.

Krankheitshalber ist die Stelle eines Dekonomen auf einem Königl. Amte unbesetzt, und wird ein ordentlicher junger Mensch hierzu gesucht. Wo? sagt die Zeitungs-Expedition zu Posen.

Anzeige. Veränderungshalber wunsche ich meine, hier auf der breiten Straße No. 119 sehr gut belegene, ganz vollständige Schwarz= und Weiß=Seifen= Siederei nebst allen dazu gehörigen Utenfilien, Wohnung und Laden zu vermiethen. Für Auswärtige bemerke ich, daß ich diese Nahrung bis jetzt noch selbst betreibe, weshalb Miethslustige gleich auf denselben Absatz rechnen dürften; auf frankirte Anfragen ertheile ich nabere Auskunft. Friedrich Herbst in Posen.

Donnerstag als den 23. Oktober ist bei mir, wie alle Donnerstage, zum Abendessen frische Wurft und Sauerkohl. Wittwe Lubtke.

Neueste Gilets in Sammet, Valencia und Evilinet habe ich so eben in gesschmackvoller Auswahl erhalten und empfehle mich bamit, als wie auch mit allen Sorten Leinen-Waaren bestens. Sustav v. Muller, Friedrichsstraßen-Ecke No. 288.

Dnia 1. Października t. r. zginęła mi tu w Poznaniu około Dominikanów suczka imieniem Zemirka, rasy angielskich harcików, biała gładka, łepka czarnego, na boku dwie czarne łatki, ogonek długi biały; upraszam naymocniey aby mi ią iako właścicielce tu w Poznaniu na Tumie po Numerem 2gim zamieszkałey oddano, za co przyzwoitą zaręczam nadgrodę; gdyby zaś ta suczka iuż z tąd wywiezioną była, i w tym razie wszystkie koszta podrózy z wdzięcznością powrócę, by mi tylko odesłaną była, o co iak naypokorniey się dopraszam. Sch. Duninuwna.